# Posener Intelligenz = Blatt.

Connabend, den 30. Juni 1827.

### Ungekommene Frembe vom 28. Juni 1827.

fr. v. Roczorowski aus Gosciefinn, Sr. v. Mieledi aus Beleein, I. in Dro. Pto. St. Martin; Sr. D. Dunin aus Offromite, I. in Mro. 167. Bafferfrage; Sr. v. Drzewiecki aus Welna, Sr. v. Drzewiecki aus Gelfgun, Sr. v. Buchlinefi aus Latalie, I. in Mro. 6. Graben; Br. v. Molinski aus Rybno, I. in Mro. 370. Deminifaner = Strafe; Sr. Graf Glifzegoneti aus Gorta, f. in Dro. 133. Dominis faner = Strafe; Sr. v. Mofzegensti aus Prapfiefu, I. in Drc. 114. Breiteftrafe; Br. Erbherr Swiniarsfi aus Schocken, I. in Mro. 107. St. Moalbert; Br. Pachter Wolniewicz aus Dbiezerze, t. in Nro. 74. St. Abalbert; hr. Pachter Rozanst! aus Rubytwo, I. in Mre. 9. Fifcherei; fr. Pachter Radofzeweff and Biefzegnegen, f. in Dro. 6. Fischerei; Gr. Pachter v. Glupsti aus Clubargewo, fr. v. herrmann aus Ewierdzin, I. in Mro. 74. Fischerei; Br. Kammerrath v. Tolfmit aus Steffewo, I. in Rro. 30. Wallischei; Gr. Pachter Lutomoff aus Chwalfowiec, Gr. Infpeftor Jagielefi aus Domidy, I. in Mro. 34. Ballifchei; fr. b. Czerminefi aus Domoslaw, I. in Dro. 52 Ballifdei; Sr. Reftor Meigner aus Trzemefino, f. in Mro. 15. Wallischei; Br. v. Swiniarski aus Bajanice, I. in Mrv. 23. Wallischel; Dr. b. Schrenber und Gr. v. Dobrogoisti, beibe aus Legomo, f. in Dro. 35. Ballifchei; Br. Lieutenant Baron v. Gepersborff aus Frauftadt, I. in Mro. 83. Markt; Br. Affeffor Galfoweti und Br. Referendarius Galfoweti, beibe aus Dizatoweto, fr. Landrath b. Reymann, I. in Mro. 44. Marft; fr. Gutebefiger v. Sendlig aus

Wieniet, Br. Gutebefiger v. Zwardowski aus Szczacin, I. in Dro. 68. Markt; Frau Generalin v. Mielynoffa aus Pawlowice, I. in Dro. 58. Marft; Gr. Pachter Przerodzfi und fr. Pachter Rofgewöfi, beibe aus Rawiarn, I. in Dro. 417. Ger= berftrage; Br. Gutsbefiger Riersti aus Poboret, I. in Dro. 383. Gerberftrage; Sr. Gutebefiger Radzimineft aus Turowo, I. in Mro. 428. Gerberftrage; Br. Graf v. Mycielefi aus Priebifch, fr. Nicelli und fr. Sydlorowefi, beides Burger aus Barfchau, I. in Dro. 99. Bilbe; Sr. Gutebefiger Gorgenefi aus Smilowo, I. in Nro. 147. Breifestraße; Frau Grafin v. Radolinsta aus Korzecifo, t. in Nro. 119. Breitefir.; Gr. v. Rofzutfti aus Bittichowo, I. in Mro. 253. Bredlauerftrage; Sr. Praficent v. Jabloniewsti aus Barfchau, Sr. Raufmann Geisler aus Stettin, fr. Gutebefiger v. Chlapowefi aus Turme, fr. Gutebefiger v. Niegolewefi aus Moscifzemet, Br. Gutebefiger v. Szezytnidi aus Golin, I. in Dro. 243. Bredlauerstraße; Gr. Gutsbefiger v. Swiniarsti aus Jaroslam, I. in Dro. 370. Domi= nifanerfrage; fr. Prafident v. Zafrzewefi aus Wola Zieca, I. in Dro. 98. Fi= fcberei; Br. Kammerberr v. Roscielsti aus Czarny, I, in Dr. 394 Gerberfir.; Br. Erbherr v. Radomefi aus Tureto, Frau Rendantin Abameta aus Chodziefen, Sr. Pachter v. Rofofjeweff aus Zegoein, Gr. Pachter v. Arnold aus Grodgisto, I in Dro. 391. Gerberftrage; Gr. v. Jaraczewski aus Polen, I. in Dro. 13. Fischerei; Sr. v. Grabefi aus Chalica , I. in Dro. 248. Brestauerftrafe; fr. Erbherr Mi= lewefi aus Ceraby, I. in Dro. 168. 2Bafferftraße; Gr. Udvolat Runtel aus Go= finn, Gr. Pachter Szatynöfi aus Janfowo, I. in Dro. 33. 2Ballifchei; Frau v. Urbanowefa aus Pawlowice, I. in Rro. 186. Wafferftrage; Sr. v. Gozimirefi aus Popowo, Gr. v. Mofzegenefi aus Dodleffe, I. in Dro. 154. Buttelftrafe.

Ebictal = Citation.

Ueber die Kaufgelder des hierselbst bestegenen, zur Wladislaus v. Gurowskisschen Liquidationsmasse gehörigen Sapieshas Plazes, ist der Liquidations Prozest erbssnet worden, und wir haben zur Lisquidation etwaniger Forderungen einen Termin auf den 3. Oktober c. Vorsmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Meferendarius Hahn in unsferm Partheien-Zimmer angesetzt, und laden dazu alle unbekannten Gläubiger vor, um sich in diesem Termine person-

Zapozew Edyktalny.

Nad Summą szacunkową gruntu w mieście tuteyszym położonego Sapierzynskim zwanego a do massy likwidacyiney Władysława Gurowskiego należącego, process likwidacyiny otworzony został, wyznaczyliśmy przeto termin do likwidowania pretensyi na dzień 3. Października r. b. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu naszego Hahn w naszey izbie dla Stron przeznaczouey,

lich ober burch zuläßige Bevollmächtige einzufinden und ihre Forderungen zu li= quidiren, widrigenfalls der Ausgebliebene mit seinen Ansprüchen präfludirt, und ihm ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Denjenigen Glaubigern, benen es am hiesigen Orte an Bekanntschaft fehlt, wers ben die Justiz-Commissarien Hoper, Bon, v. Gizycki und Peterson in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Vollmacht und Information zu versehen sind.

Posen ben 14. Mai 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Jur Verpachtung der im Schrimmer Kreise belegenen Guter Groß = Jlowiec und Klein-Flowiec auf ein Jahr, nämlich von Johanni 1827 dis dahin 1828, jezdoch jedes Gut besonders, haben wir einen Termin auf den 4. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Referendarius Jeisef in unserm Partheien = Jimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß die Pachtsbedingungen in unserer Registratur ein= gesehen werden können.

Pofen ben 21. Juni 1827.

Konigl, Preuß, Landgericht.

i zapozywamy na takowy nieznajomych Wierzycieli, aby się albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, i pretensye dostatecznie likwidowali, w przeciwnym bowiem razie niestawaiący, z pretensyami swemi wyłączony, i wieczne mu w tey mierze milczenie nakazane zostanie.

Tym Wierzycielom, którym w mieyscu tuteyszym na znajomości zbywa, proponujemy UUr. Hoyer, Boy, Giżyckiego i Petersona Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, z których iednego obrać i w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 14. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia dóbr wielkiego i małego Iłowca, w Powiecie Szremskim położonych na rok ieden od S. Jana r. b. aż do tego czasu 1828 iednakowoż oddzielnie, wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Jeisek w naszéy Izbie stron, na który ochotę dzierzawy mających z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Czerwca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemaiński. Bekanntmachung.

Da ber bisherige pachter von ben im Onefener Rreife belegenen Gutern Stry= chowo und Nowawies die Pacht-Caution bis jest noch nicht bestellt hat, und bie= ferhalb burch bas Erfenntnif bom 10. Mai c. gur Raumung bes Gute verur= theilt worden, Diefes Erfenntniß auch, fo= weit als darinnen auf Ermiffion erfannt worden, bereits rechtsfraftig ift, fo haben wir, ben Pachtbedingungen gemäß, gur anberweitigen Berpachtung ber oben ge= nannten Guter Strychowo und Nowa= wies auf brei Jahre von Johanni b. 3. bis babin 1830 einen Termin auf ben 11. Juli c. a. por bem Deputirten Brn. Landgerichte = Uffeffor Ribbentrop anberaumt, und laden Pachtluftige ein, in Diefem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Snefen ben 19. Juni 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebicral = Citation.

In dem Hypothekenbuche der im Mesezrither Kreise belegenen adlichen Herrschaft Ibaschin oder Bentschen ist Rubr. III. Meo. 14 eine Protestation für den Franz Przeuski wegen einer am 1. Mai 1797-auf den Grund des im Jahr 1739. erzgangenen Decrets des Tribunals zu Petrikan angemeldeten von dem vorigen Eizgenthümer dem Rittmeister Stephan von Garczynski aber bestrittenen Realfordezrung von 1500 Athle. oder 9000 Gulzden polnisch und Rubr. III. Nro. 19.

Obwieszczenie.

Gdy dotychczasowy dzierzawcz wsi Strychowa i Noweywsi, w Powiecie Gnieznińskim położonych, do tego czasu kaucyi dzierzawnéy nie wystawił, i z powodu tego wyrokiem z dnia 10. Maia r.b. na ustapienie ze wsi skazanym został, któren to wyrok tak daleko iak w nim co do exmissyi osądzonem, iest iuż prawomocnym, przeto stóso wnie do warunków wyznaczyliśmy do dalszego wypuszczenia rzeczoney wsi Stry. chowa i Noweywsi na lat 3 od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 r. termin na dzień 11. Lipca r. b. przed Ur. Ribbentrop Assessorem Sadu Ziemiańskiego, zapozywamy więc chęć maiących dzierzawienia, aby się na tym terminie stawili i swe plus licyta podali.

Gniezno d. 19. Czerwca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipotecznéy maiętności Zbąskiéy poniemiecku Bentschen zwanéy w Powiecie Międzyrzeckim leżącéy, zahipotekowano w rubryce III Numerze 14 protestacyą na rzecz Ur. Franciscka Przeuskiego, względem pretensyi realnéy Talarów 1500 czyli Złotych polskich 9000 wynoszącéy dnia 1. Maia 1797 r. na mocy dekretu Trybunału Piotrkowskiego z roku 1739 zameldowanéy, a przez byłego dziedzica W. Stefana Gar-

eine Post von 36 Athle. ober 336 Gulsten für einen gewissen Meyer ohne nahere Bezeichnung, welche von ben vorigen Eigenthumern, Anton, Franz Stephan und Nepomucen v. Garczynski anerkannt worden, eingetragen.

Die jetigen Eigenthumer ber verpfanbeten Herrschaft Bentschen, die Erben des versiorbenen Rittmeister Stephan v. Garezynösti behaupten, daß beide Schuldposten bezahlt sind, und haben beren Lbschung in Antrag gebracht. Da sie aber die betreffenden Quittungen und resp. Lbschungs = Ronsense beizubringen nicht im Stande sind, ihnen auch der Aufenthaltsort der genannten Gläubiger oder beren Erben unbekannt ist, so perlaugen sie desentliche Borladung.

Dem gemäß forbern wir ben Frang Przeusti, fo wie ben Meper, ihre etwa= nigen Erben, Geffionarien, oder biejeni= gen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, hiermit auf, in dem auf ben 21. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Uffeffor herrn Biefede bier an ber Gerichte-Stelle an= gefegten Termine, entweber perfonlich ober burch gefetlich julaffige Bevollmach= figte, wozu wir ihnen bie biefigen Juftig= Commiffarien Sunte, Roftel und Bolny in Borfchlag bringen, ju erfcheinen, und ibre Unfpruche geltend gu machen, wi= brigenfalls fie bamit pracludirt, und ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen

czyńskiego Rotmistrza nieprzyznanéy. W teyże rubryce Numerze 19. zahipotekowano na rzecz pewnego Meyer bez bliższego oznaczenia talarów 56 czyli złotych polskich 336. Owczasowi dziedzice, Antoni Franciszek, Stefan i Nepomucen Garczyński przyznali summę ostatnią.

Teraznieysi dziedzice zastawioney maiętności Zbąszyńskiey a Spadkobiercy zmarłego Stefana Garczyńskiego Rotmistrza, twierdząc, iż te obydwie summy dłużne zapłaconemi zostały, wnieśli o ich wymazanie.

Niebędąc atoli w stanie przystawienia kwitów zezwoleń na extabulacyą, i niewiedząc o mieyscu zamieszkania rzeczonych Wierzycieli lub ich Sukcessorów, żądaią zapozwania ich publicznie.

W skutku tego zapozywamy Ur. Franciszka Przeuskiego i Meyera lub ich Spadkobierców, Cessyonaryuszów, lub też tych, którzy w ich prawa wstąpili, aby się w terminie dnia 21. Lipca r. b. wizbie naszéy stron, o godzinie gtéy zrana przed Delegowanym Assessorem Gieseke osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke, Roestla i Wolnego proponuiemy, stawili i pretensye swe usprawiedliwili. W ra. zie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni, wieczne im w téy mierze milczenie nałożoném i

wird auferlegt, auch die Loschung jener Posten ohne Weiteres verfügt werden.

Meseritz ben 8. Marg 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

extabulacya sum rzeczonych nakazaną będzie.

Międzyrzecz d. 8. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Protlama.

Auf ben Antrag bes Koniglichen Fisci wird von dem unterzeichneten Landgericht befannt gemacht, baß gegen ben aus Lob= fens geburtigen, feinem gegenwartigen Aufenthalte nach unbekannten Mullerge= fellen Friedrich Lawreng, welcher fich bei ber borjahrigen Canton-Revision auf Er= fordern nicht gestellt, und von der Cho= belliner Muble, wo er zuletzt als Gefelle gearbeitet, ohne vorher feiner Dbrigfeit ben Ort seines funftigen Aufenthaltes in Preufischen Landen anzuzeigen, entfernt und baburch die Vermuthung wider fich erregt hat, daß er in der Absicht, sich ber Militair = Pflicht zu entziehen, außer Landes gegangen, ber Confiscations-Pro= sef eroffnet worden ift.

Der Müllergeselle Friedrich Lawrenz wird daher aufgefordert, ungesaumt in die Königlich Preußischen Staaten zurückzukehren, auch in dem auf den 26. September a. c. vor dem Deputirten Hendgerichts = Auskultator v. Laskowski im hiesigen Landgerichts = Geschäfts-Lokale anderaumten Termin zu ersicheinen, und sich über seinen Austritt aus den hiesigen Staaten zu verantsworten.

Sollte ber ze. Lawrenz diesen Termin weber perfonlich noch durch einen gesetzlich zuläßigen Stellbertreter, wozu ihm

#### Proclama.

Na wniosek Królewskiego Fiskusa podaie podpisany Sąd Ziemiański do wiadomości, iż przeciw młynarczykowi Fryderykowi Lawrenz rodem z Łobżenicy pochodzącemu a z mieysca pobytu niewiadomemu, który się do przeszłoroczney rewizyi kantonowey na wezwanie nie stawił, i z młyna Chobelińskiego, gdzie na ostatku iako czeladnik był robił, nie zawiadomiwszy zwierzchności swoiey o mieyscu przyszłego swego pobytu w kraiach pruskich oddalił się a przeto na siebie domysł ściągnął, iakoby w zamiarze usunienia się od służby woyskowey uszedł z kraiu, proces konfiskacyiny otworzony został.

Wzywa się zatém pomieniony młynarczyk Fryderyk Lawrenz, ażeby niebawnie do Państw Królewsko Pruskich powrócił, a zarazem w terminie na dzień 26. Wrześniar. b. przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Ur. Laskowskim Auskultatorem w lokalu służbowym tuteyszego Sądu Ziemiańskiego stanął i względem oddalenia się swoiego z tuteyszych Państw zdał tłomaczenie.

Gdyby terminu tego ani osobiście, ani przez prawnie upoważnionego zastępcę, na którego mu się tuteysi bie hiefigen Justiz-Commissarien Herren Bogel und Brix vorgeschlagen werden, wahrnehmen, so wird er seines gesammeten gegenwärtigen in= und ausländischen Bermögens, so wie aller etwanigen Erbzund sonstigen Bermögens-Anfälle für verzlustig erklärt, und solches alles der Haupt-Rasse der hiefigen Koniglichen Regierung zuerkannt werden.

Bromberg den 26. April 1827. Königk. Preuß. Landgericht. Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Vogel i Brix przedstawiaią, nie dopilnował, na ten czas za utracaiącego cały swóy maiątek, tudzież wszelkie na przyszłość oczekuiące go sukcessye i spadki uznany i wszystko to Główney Kassie Regencyi przysądzone zostanie.

Bydgoszcz d. 26. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbiftal = Citation.

Die Inscription d. d. Montag nach Martini 1757 über 1,166 Athle. 16 gGr., welche für die Apollonia v. Sastowska geb. v. Skorzewska im Hypothesken Buche von Miedzianow Rubr. III. Nro. 2. eingetragen find, ist verloren gegangen, und wird nebst dem Rekognistions Schein vom 1. November 1797 hiermit aufgeboten.

Es werden alle biejenigen, welche an ber Inscription als Eigenthumer, Cefssionarien, Pfand = ober sonstige Briess-Inhaber Ansprüche zu machen haben, dis sentstich vorgeladen, in dem vor dem Hrn. Landgerichts-Referendarius Porawski zur Bernehmung der etwanigen Prätendenten auf den 2. Oktober c. a. anstehenz den Termine personlich oder durch mit gerichtlicher Spezial-Bellmacht versehnee Mandatarien Bormittags um 10 Uhr auf dem Landgericht zu erscheinen, widrigensfalls den Ausbleibenden ein ewiges Stills

Zapozew Edyktalny.

Intabulacya d. d. w Poniedziałek po Świętym Marcinie 1757 na Tal. 1166 dgr. 16 które dla Apolonii z Śkórzewskich Śadowskiey w księdze hypoteczney dóbr Miedzianowa Rub. 111. No. 2 są zapisane, zaginioną została i wraz z zaświadczeniem rekonicyjnym z dnia t. Listopada 1797 ninieyszem się wywoluie.

Przeto zapozywamy publicznie wszystkich tych, którzy do Intabulacyi takowey iako Właściciele, Cessyonaryosze, Zastawnicy lub inni posiadacze papierów pretensye maią, aby w terminie końcem słuchania pretendentow bydź mogących, przed Referendarzem Ur. Porawskim na dzień 2. Paździęrnika r. b. wyznaczonym osobiście, lub przez Mandataryuszów w sądową specyalną plenipotencyą opatrzonych o godzinie 10. zrana w Sądzie tuteyszym się stawili; w przeciwnym razie nie-

fchweigen mit ihren Unfpruchen auferlegt merden foll.

Krotofdin den 20. April 1827. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrage bee Ronigl. Land= gerichts zu Dofen haben wir im Wege ber nothwendigen Subhaftation jum offent= lichen Verkaufe bes ben Burger Frang Wonczynstifden Erben jugeborigen, un= ter Dro. 68. auf ber Altstadt biefelbft. belegenen Grundftucke, aus einem zwei= ftodigen maffiven Bohnhaufe, einem Quart Uder nebft Scheune und zwei Feld= garten, welches alles auf 1585 Rthir. gerichtlich gewürdigt worden ift, einen peremtorifchen Licitations = Termin auf ben 27. August fruh um 8 Uhr in unferer Gerichtsfrube angefett, wozu wir Raufluftige hiermit einladen. Der Bu= fchlag wird erfolgen, fofern teine gefethlis den Sinderniffe eintreten.

Die Tore kann ju jeder Zeit bei und eingesehen werben.

Rogafen ben 28. April 1827. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. stawaiącym wieczne milczenie co do pretensyi swoich nakazanem zostanie.

Krotoszyn d. 20. Kwietnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu Sukcessorów po obywatelu. Franciszku Woyczyńskim pod Nr. 68. na starym mieście tu położonego, z kamienicy z dwóch pięter, browa-Brauhause nebft mehreren Stallen, einem ru, kilku staien, iednéy kwarty roli, z stodolą i dwóch ogrodów na polusię składaiącego na 1585 tal. sądownie ocenionego, peremtoryczny termin na dzień 27. Sierpnia c. zrana o godzinie 8. w izbie naszév sądowey, na który kupienia chęć maiacych ninieyszem wzywamy. Przyderzenie nastapi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Rogoźno d. 28. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoius

(Bienzu eine Beilage.)

## Beilage zu Mev. 156. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

per tension of massinist will i

Am 16. d. M. wurde dem Wieth Christoph Franzel aus dem Dorfe Trzemeizno, Amte Rozdrazewo, Krotoschiner Kreises, eine 9 Jahr alte Stute abgenommen, die berselbe von dem des Diebstahts beschuldigten und hier einsissenden Stephan

Dobrowolefi erfauft hat.

Mach den bis jeht nicht ermittelten Umständen ist anzunehmen, das Dobros woldfi diese Stute gestohlen hat. Aus diesem Grunde wird der Eigenthümer dersselben hiermit aufgesordert, sich spätestens den 11. Juli d. I. bei hiesigem Inquissitoriate einzusinden, sein Eigenthumss-Mecht durch vorschriftsmäßige Bescheinisgungen gehörig nachzuweisen, und hiernachst die erwähnte Stute in Empfang zu nehmen; im entgegengesetzten Falle wird solche öffentlich verkauft, und das dasur gelösete Geld als ein bonum vaeans dem Staat anheim fallen.

Rozmin den 19. Juni 1827. Königl. Preuß. Inquisitoriat.

Stedbrief.

Der wegen wiederholten Diebstahl zu zwei Monat Gefängnißstrafe und dreißig Rantschuhieben verurtheilte Augustin Panczak hat Gelengenheit gefunden, am gestrigen Tage von dem hiefigen Klosters

Obwieszczenie.

W dniu 16. m. b. odebrano Gospodarzowi Krysztofowi Fraenzel w wsi Trzemesznie w Ekonomii Rozdrażewskiey w Powiecie Krotoszyńskim sytuowaney zamieszkałemu klacz o lat starą, którą tenże od Stefana Dobrowolskiego w zarzucie kradzieży, teraz w tuteyszym więzieniu siędzącego, kupił. Zokoliczności dotad wyśledzionych przyjąć wypada, iż wspomniona klacz przez tegoż Dobrowolskiego ukradziona została; z tego powodu więc zawiadomiamy o tym tych, którzy do niév prawo własności mieć mogą, ażeby navdaléy do dnia 11. Lipca r. b. w tuteyszym Inkwizytoryacie zgłosili się i wszelkie dowody złożywszy, pomienioną klacz odebrali, w przeciwnym bowiem razie takowa publicznie przedaną i pieniądze z tąd zebrane, iako bonum vacans na skarb obrocone zostaną.

Koźmin d. 19. Czerwca 1826. Król. Praski Inkwizytoryat.

List gonczy.

Obwiniony Augustyn Panczak za powtórzoną kradzież na dwóch miesięczne więzienie i 30 batów skazany, znalazł sposobność w dniu wczorzyszym z tuteyszego podworza, w

hofe, wo er beim Leinwandbleichen be-

schäftigt gewesen, gu entweichen.

Cammtliche refp. Cibil= und Militair= behorden werden baher aufgefordert, auf Diefen Berbrecher ein machfames Muge gu haben, ibn im Betretungefall bingfeft gu machen, und ins hiefige Gefangniß abzuliefern.

Das Signalement beffelben ift fol=

gendes:

Augustin Panczaf ift mittler Große, gut genahrt, ungefahr 40 Jahr alt, Fotholisch, spricht nur polnisch, bat furg verschnittenes schwarzes Ropfhaar, schwarze Augenbraunen und bergleichen Schnurrbart, eine biche furge Dage, aufgeworfene Lippen, ein rundes Geficht und gefunde Gefichtefarbe.

Bei feiner Entweichung war er mit einem geflicten bunfel grun tuchnen Ues berroche, alten Drillich = Sofen und eis nem leinwandnem Sembe befleibet, batte eine runde bunfelblaue tuchene Müte mit einem Schilde als Ropfbedeckung und an den Fußen Salbstiefeln

ohne Abfate und Sufeifen.

Rogmin ben 24. Juni 1827.

Stedbrief.

Der Knecht Undreas Mufgnnefi, welder wegen eines gewaltsamen Diebstahls verhaftet war, fand am 15. b. M. Ge= legenheit, burch gewaltsamen Ausbruch aus dem Gefangnif bes Ronigl. Friedens= Gerichts Jarocin zu entfommen.

Wir ersuchen sammtliche refp. Mili-

którym do bielenia płótna używany był, zbiedz.

Wszelkie szanowne Władze tak cywilne iako i woyskowe wzywamy, aby na tegoż zbrodniarza pilne oko miały, a w razie spostrzeżenia, tegoż aresztowały i do tuteyszego wiezienia odesłały.

Rysopis iego iest następuiacy:

Augustyn Panczak iest wzrostu średniego, sytuacyi dobréy, około 40 lat stary, wyznaie religią katolicka, mówi tylko popolsku, ma na głowie włosy czarne krótko obcięte, brwi i wasy także czarne, nos krótki gruby, usta wypukłe, twarz okrągłą czerwoną.

Przy ucieczce miał na sobie surdut łatany ciemno-zielony, spodnie także stare drelichowe, koszulę starą ordynaryina, na głowie miał czapkę okragłą z sukna granatowego z rydelkiem, na nogach zaś ciźmy stare

bez korków i podkowek.

Koźmin d. 24. Czerwca 1827.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

List gonczy.

Parobek Andrzéy Muszyński, który o kradzież gwaltowną został aresz. towany, znalazł sposobność dnia 15 b. m. z więzienia Król. Sądu Pokoiu w Jarocinie wyłamać się i zbiedz.

Wszelkie Władze Woyskowe i Cywilne wzywamy zatem, aby Złoczyńtair= und Civil-Behorden, biefen Verbrescher, bessen Signalement unten folgt, wo er sich betreten laßt, verhaften und unster sicherer Bedeckung an uns abliefern lassen zu wollen.

Rozmin ben 19. Juni 1827.

Konigl, Preuß. Inquisitoriat. Signalement.

Andreas Muszynski aus Wrząca im Königreich Polen gebürtig, dessen Wohnsort Brzezie, Pleschner Kreises, ist kathoz lischer Meligion, 19 Jahr alt, 5 Kuß 4 Zoll groß, hat dunkelblondes Kopshaar, gewöhnliche Stirn, braune Augenbraunen, schwarzbraune Augen, spiße Nase, gewöhnlichen Mund, gesunde Zähne, runzbes Kinn, dergleichen Gesichtsbildung, gesunde Gesichtsfarbe, schlanke Gestalt, spricht nur polnisch und hat keine besonz dern Kennzeichen.

Befleibung.

Ein schwarzer Filzhut, blautuchener Rock und dergleichen Weste, beides mit messingenen Andpfen, leinwandne Hosen und Bauerstiefeln.

Bekanntmachung

Der mittelst Steckbrief vom 19. Oktober pr. von und verfolgte Muller Franz Kraft aus Pila Muhle ist am 25. Mai c. eingebracht worden.

Kozmin den 28. Mai 1827. Königl. Preuß, Juquisitoriat.

cę tego, poniżey opisanego, w razie zdybania go, przyaresztować, i nam, pod bezpieczną strażą odstawić raczyły.

Koźmin dnia 19 Czerwca 1827. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

RYSOPIS

Andrzy Muszyński z Wrzące w Królestwie Polskiem rodem, mieszkał w
Brzeziu Powiatu Pleszewskiego, wyznaie religią katolicką, liczy lat 19,
w wzroście ma 5 stop 4 cale, włosy ciemno blond, czoło zwyczayne,
brwi brunatne, oczy brunatne, nos
kończasty, usta zwyczayne, zęby
zdrowe, podbrodek okrągły, twarz
rownież okrągłą, cerę zdrową; postaci iest wysmukłey, mowitylko popolsku i nie ma żadnych znaków szczegolnych.

ODZIEZ.

Czarny kapelusz, suknia i westka granatowa z guzikami mosiężnemi, płocienne spodnie i chiopskie bóty.

#### O wieszczenie.

Młynarz Franciszek Kraft z młyna Piła przez list gończy z dnia 19. Październikar, z. od nas ścigany, został dnia 25. Maia r. b. do nas odstawionym.

Koźmin d. 28. Maia 1827. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat. Uwiadomienie Literackie.

Założywszy tu za pozwoleniem Rządu xięgarnię polską uwiadomiam Szanowną publiczność, iż u u mnie prócz xiążek elementarnych na wyższe i niższe szkoły, za bardzo umiarkowane ceny, a la rustica i uż oprawnych, nadto wszelkich dzieł nowszych do literatury polskiéy i innych należących nabydź można; iż z zbioru moiego udzielam xiążek do czytania za opłaż dwu złotych na miesiąc i za złożeniem dwoch Talarów zastawu, który z oli po przestaniu czytania Sz. Abonentom zwróconym zostanie. Zawiązawszy związki z Krakowem, Wilnem, Warszawą i Wrocławiem zbiór móy ciągle nowemi dzielami powiększać będę i wszelkie zamówienia osob zaufaniem swoiem mnie zasczycaiących w iak naykrótszym czasie wykonać, usiłowaniem moiem będzie. Tymczasowo umiesczona iest xięgarnia moia na Chwaliszewie przy moście. Poznań dnia 29 Czerwca 1827.

Karol Reyzner, zostałący niegdyś przy Kięgarni P. Szumskiego.

Mit ungarischen, frangosischen und Rheinweinen, auch mit rothen und weisen Tischweinen bie Flasche . . . a 5 Sgr.,

s = . . . à 7½ Ggr.,

= s Kirschwein . a 10 Sgr.,

empfiehlt fich bie handlung . 3. horn & Freudenreich in Pofen.

Frischen Geilnauer Mineral-Brunnen à 12½ Sgr. ber ganze,
7 = ber halbe Krug,

hat erhalten,

F. W. Gras.